## N= 114.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 13. Mai 1831.

Ungefommene Fremde vom 11. Mai 1831.

Sr. Gutebefiger v. Lubieneffi aus Budgifgewo, I. in Do. 384 Jubenftrafe; Sr. Gutebefiger Googimirefi aus Popowto, Sr. Gutebefiger Jantowefi aus Dem= bno, Frau Gutsbefigerin v. Rofguda aus Gluchomo, I. in No. 391 Judenftrafe; Sr. Gutebefiger Trapegonefi aus Lawfi, Sr. Gutebefiger Bilfonefi aus Wapno, Sr. Gutebefiter Rognoweff aus Alle Guble, I. in Do. 395 Judenftrafe; Sr. Gutebefitzer Rugner aus Molicz, Frau Gutgbefitzerin hendel aus Tarcholino, I. in No. 168 Wafferftrage; Sr. Buchhalter Truchftadt aus Ditofjewo, I. in No. 26 Balis schei; Gr. Registrator Wilke aus Wreschen, I. in No. 30 Walischei; Gr. Kaufmann Jacoby aus Bromberg, fr. Raufmann G. D. Cohn und Se, handelsmann Festenberg aus Breslau, I. in Do. 124 St. Abalbert.

Daß ber Raufmann Friedrich Wilhelm Bonifch und beffen Chegattin henriette Emilie geb. Bengef hiefelbft innerhalb ber gesetzlichen Frift die Absonderung ih= res gegenseitigen Bermogens und Aufhe= bung ber fattgefundenen ftatutarifchen Butergemeinschaft mittelft gerichtlichen Bertrages vom 2. November v. 3. be= wirft haben, wird hiermit gur offentlis den Kenntniß gebracht.

Bromberg ben 17. Marg 1831. Ronigt, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Das im Ino. wraclawer Rreise belegene, gur Alleran: ce składaiące się z części A. i B. w ber von Bolbfischen Nachlaß = Maffe ge=

Podaie się do publiczney wiadomości, że Fryderyk Wilhelm Hoenisch kupiec i małżonka iego Henryetta Emilia z domu Wenzek tutey zamieszkali, w przeciągu prawem przepisanego czasu układem sądowem zdnia 2. Listopada r. z. swóy obopólny maiatek odosobnili, i istnacą według statutów wspolność maiątku znieśli.

Bydgoszcz dnia 17. Marca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dobra Więcławia Powiecie Inowrocławskim położone a hbrige Gut Wienelawice Untheil A. und B. soll auf drei nach einander folgende Jahre von Johanni 1831, bis dahin 1834, in dem auf den 30. Mai c. vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts: Affessor von Forestier im hiefigen Geschäfts-locale anderaumten Termine öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in unsferer Registratur eingefehen werben.

Bromberg den 18. April 1831. Roniglich Preuß. Landgericht.

do massy pozostałości Alexandra Wolskiego należące, na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana 1831. aż do tegoż samego czasu 1834. w terminie na dzień 30. Maia r. b. przed Wnym Nadziemiańskiego Sądu Assessorem Forestier w lokalu tuteyszym publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maią. Kondycye dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz d. 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Buter, Verp ichtung. Die im Krobner Kreise belegenen Güter Alt= und Meu-Chopno nebst Zubehor werden zu eisner abermaligen dreizährigen Zeitpacht, b. i. von Johanni 1831 bis dahin 1834, öffentlich an den Meistbietenden ausgesboten.

Pachtlustige laben wir zu bem auf ben 21. Juni fruh um 9 Uhr in unserm Instruktionszimmer hieselbst vor dem Deputirten kand-Gerichts-Rath Molfow ansehenden Termine mit dem Bemerken ein, daß die Bedingungen der Berpachtung zu jeder Zeit in unserer Negistratur eingesehen werden können.

Frauffaht ben 21. April 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Dzierzawa dóbr. Dobra szlascheckie Choyno nowe i stare z przy ległościami, położone w Powiecie Krobskim powtórnie w trzechletnią dzierzawę to iest od Sgo Jana 1831 aż do tego czasu 1834 roku naywięcey daiącemu przez publiczną licytacyą w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Ochotę do podięcia dzierzawy maiących wzywamy na termin w tym celu na dzień 21. Gzerwca r.b. zrana o godzinie 9. w naszéy Izbie instrukcyjney przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim naznaczony z nadmienieniem, iż warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 21. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der jubische Kaufmann Moses Fabian hiefelbst und bie Rosalie verehelichte gewesene Kalis

Obwieszczenie. Starozakonny Moyżesz Fabian kupiec w mieyscu i Rozalia z Prausnitzów była zamężna Kali-

fder geb. Prauenil aus Glogau haben in dem unter fich coram Notario unterm 6. Mai p. gefchloffenen und unterm 23. Juni p. gerichtlich verlautbarten Chefon= trafte die Gutergemeinschaft ausgeschloffen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. bes Allg. Land-Rechts hiemit gur Renntniß bes Publifums gebracht wirb.

Frauftadt ben 25. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. scher w kontrakcie przedślubnym przed Notaryuszem publicznym pod dniem 6. Maia r. z. zawartym i pod dniem 23. Czerwca r. z. ogłoszonym, wspólność maiątku wyłączyli, co sie stosownie do §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 25. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Die bei Subhastationspatent. Ufcz belegene, ben Friedrich Wilhelm Andraschen Cheleuten zugehörige Erb= pachtewindmuhle nebst Zubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare feinen Ertrag gewährt, foll auf ben Antrag ber Ronig= lichen Regierung zu Bromberg offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungstermin ift auf ben 15. Juli c. vor bem Landgerichte = Referen= barius Arendt Morgens um 9 Uhr all= bier angesett.

Befigfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundflud bem Meifibietenben augeschlagen werden foll, insofern nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothe wendig machen.

Schneibemuhl ben 14. Marg 1831.

Patent subhastacyiny. Wiatrak wieczysto - dzierzawny przy mieście Uiściu położony, do małżonków Andrae należący wraz z przyległościami, który według taxy sądowey żadnego nie przynosi użytku na żądanie Król. Regencyi Bydgoskiey publiczney naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 15. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Arendtem Referendaryuszem Śądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczonym zostal.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiany o terminie tym znad. mienieniem iż wterminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro prawne powody temu nie będą na przeszkodzie.

w Pile dnia 14. Marca 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański. Steckbrief. Der unten naher beschriebene wegen ersten Pferbediebstahls mittelst bes in erster Instanz ergangenen Erkenntnisses zu 100 Peitschenhieben versurtheilte Wirth Woncich Blaszczak, aus Rarfz (Pleschner Kreises), hat, nachdem er durch das Landrathliche Amt Pleschen arzeitet worden war, Gelegenheit gefunden, seinen Wächtern zu entspringen.

Da uns an habhaftwerdung dieses Berbrechers viel gelegen, ersuchen wir sammtliche resp Civil und Militair=Beborden, desgleichen Dominia und Privatpersonen, auf den entsprungenen Bonciech Blaszgaf ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften, und unter sicherer Escorte anhero einzulicfern.

Signalement.

Der Woncich Blaszczak ift aus Sobotki gebürtig, katholischer Religion, 33 Jahr alt, 5 Fuß 1 Zoll und 1 Strich groß, hat blonde Haare, eine bedeckte Stirn, blonde Augenbraunen, graue Augen, breite Nase, mittelmäßigen Mund, unvollzählige Zähne, einen Stußbart, ein rundes Kinn, gesunde Gesichtefarbe, ist untersehter Statur, spricht nur polnisch, hat keine besondere Kennzeichen.

Rogmin den 27. April 1831.

Konigliches Inquisitoriat.

List gończy. Poniżey bliżey opisany, względem pierwszey kradzieży koni przez wyrok w I. Instancyi zapadły na 100 batów skazany gospodarz Woyciech Błaszczyk z Kars (Powiatu Pleszewskiego) gdy przez Urząd Konsyliarsko-Ziemiański w Pleszewie zaaresztowanym został, znalazł sposobność swym wartownikom zbiedz.

Ponieważ na schwytaniu tegoż zbrodniarza wiele nam zależy, zatym wzywamy wszelkie resp. cywilne i woyskowe Władze, niemniey Dominia i prywatne osoby, aby na zbiegłego Woyciecha Błaszczaka baczne oko miały i w razie dostrzeżenia, onegoż zaeresztowały, i pod pewną strażą tu nadesłały.

Rysopis.

Woyciech Błaszczyk rodem z Sobotki, iest religii katolickiéy, 33 lat stary, 5 stóp 1 cal i 1 strych wysoki, ma włosy blond, czoło pokryte, powieki blond, oczy szare, nos szeroki, usta średnie, zęby nie pełnoliczne, wąsy zapuszczone, podbrodek okrągły, cery zdrową, postaci iest siadłey, mówi tylko po polsku i nie ma żadnych szczególnych znaków.

Koźmin d. 27. Kwietnia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Folwark bliski Wągrowca, z wolnéy ręki, od Sgo Jana r. b. będzie wypuszczony w trzyletnią dzierzawę; bliższą wiadomość udzieli JP. Zapałowski w Wągrowcu.